# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabend, den 30. November 1816.

Angekommene Fremde vom 25. November 1816.

Herr Prediger Melmucha aus Miasteczko, Herr Sekretair Zahelsti aus Miloslaw, Herr Pachter Rasinski aus Wierzyc, I. in Nr. 33 auf der Wallschei; Herr Posithaleter Magdzinski aus Samter, Herr Lieutenant Wesmann aus Buck, die Herren Pachter Busse aus Brunczewo und Burkart aus Miszkowo, I. in Nr. 95 auf St. Avalbert; Herr Cand. pharm. Sippach aus Zielenzig, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmssk. Herr Gutsbesiger v. Zakrzewski aus Wrześnice, Frau Gutsbesigerin v. Obiezewska aus Koßkowo, Herr Kaufmann Schneider aus Krankfurt a. M., I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; die Herren Gutsbesisser v. Koßucki aus Goledin und v. Zakrzewski aus Smelingowo, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Frau v. Koßutska und Herr Pachter Witoslawski aus Karmin, I. in Nr. 74 auf dem Markt; Frau v. Zablocka aus Koßut, I. in Nr. 1 auf St. Martin.

#### Den 26. Movember.

Herr Apotheker Liebach und Herr Farber Richard aus Neuftadt, I. in Mr. 210 auf der Wilhelmöstr.; Herr Prediger Sawicz aus Kalisch, Herr Kausmann Wagner ans Gnesen, I. in Mr. 168 auf der Wasserstr.; Herr Eigenthümer Modlidoski aus Zidowo, Herr Pachter Markowski aus Kalisan, Herr Advokat Brieger aus Wazgrowiec, I. in Mr. 187 auf der Wasserstr.; Herr Kausmann Metz aus Frankfurt, I. in Mr. 243 auf der Breslauerstr.; Erdherr v. Dalesynski aus Chcisewo, Herr Pachter Dsten aus Micharzewo, Frau Gräfin v. Mikorska aus Brudzewo, Herr Pachter v. Arnold aus Pozarowo, Frau Bürgermeisterin Dutkiewiczowa aus Mogasen, I. in Mr. 391 auf der Gerberstr.; Frau Präsektin Radolinska aus Warschau, I. in Mr. auf St. Martin.

### Den 27. Robember.

Herr v. Dabrowski aus Lipp, Herr v. Manikowski aus Chwalkewo, I. in Nr. 30 auf der Walischei; die Herren Pachter Karczewski aus Sropkowo und Koralewski

aus Strzesono, Herr Dekonom Dreier aus Mikusewo, I. in Mr. 26 auf der Balischei; Herr Raufmann Reifer und Herr Apotheker Novewald aus Breslau, I. in Mr. 99 auf der Wilde; die Herren Gutsbesitzer v. Milodi aus Belencin und v. Sommerfeld aus Golau, I. in Mr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr v. Sierasewski aus Lulino, I. in Mr. 1 auf St. Martin.

Abgegangen: Den 25. November.

Frau v. Knoll nach Barbien, Die Herren: Cand, pharm. Sippach nach Bies lenzig, Pachter Buffe nach Gan, Pachter Refareft nach Jelitowo.

#### Den 26. november.

Die Herren: General o. D. v. Lipsti nach Ezerniejewo, v. Grabeff nach Meuftadt, Stud. med. Flamm nach Berlin, Gutebesitzer Rzewosti nach Ralisch, Pachter Radolinefi nach Rluczewo.

Den 27. Dovember.

Die Herren: Abvokar Mitschke und Physikus Meyer nach Ralisch, Konigl. Deposital=Regulirungs=Commissarius Golz nach Bromberg, Apotheker Liebach und Farber Burchard nach Moschin, v. Potocki nach Bronczin, Landrath v. D. v. Zultos wößt nach Sarbinowo, Frau Pächterin Lipinska nach Wolkowo.

## Befanntmachung.

Die Anfuhre des Salzes
1stens aus dem Speditions-Magazin zu Posen nach dem Magazin zu Gnesen,
2tens aus dem Speditions-Magazin zu Schwusen nach dem Magazin zu Arotoßon,
3tens — Ju Schwusen — Zu Rawicz.
4tens — Ju Schwusen — Ju Fraustadt,
sollen vom 1sten Januar 1817 ab bis Michaelis 1819 aufs Neue contraktsmäßig in Entreprise überlassen werden.

Es find hiezu folgende Licitations: Termine bei den resp. Magazinen selbst, wo bie naheren Bebingungen jetzt schon täglich eingesehen werden konnen, und zwar:

- 1) bei dem Magazin zu Gnefen auf den gten December c.
- 2) bei bem Magazin zu Krotofinn auf den I 3ten December c.
- 3) bei bem Magazin zu Rawicz auf ben 16ten December c.
  - 4) bei dem Magagin gu Frauftadt auf den 18ten December c.

angesetzt worden, zu welchen wir Unternehmer hiermit einladen, sich zahlreich einzufinden, ihre Gebore zu verlautbaren, und zu gewärtigen, daß mit dem Mindest=
fordernden der Contract unter Borbehalt der hohern Genehmigung sogleich abgeschlos=
fen werden wird.

Pofen, den 27ften November 1816.

Ronigl. Provincial = Salg = Comtoir.

#### Avertissement.

Bur zweiten Licitation und gum befi= nitiven Buschlage bes von bem berftorbe= nen Stadtrichter David Roftel nachgelaf= fenen, hier in Meferit in ber Brater Bot= fabt Dr. 281. belegenen und auf 820 Rthlr. 22 gar. tarirten Saufes, auf melches ber hiefige Burger und Tuchmacher= meifter Satob Sotisch im erften Termine erft 600 Mthlr. geboten, ftehet Termi= nus vor dem unterzeichneten Motar, als baju authorifirten Commiffario, auf ben Toten December d. J. Bormittags um 9 Uhr bier in Meferit in bem Berlaffen= fchafte : Saufe Diro. 281. in ber Brager Borffabt, an; welches mit Bezugnahme auf die erften Bekanntmachungen vom 16. September d. 3 (Intellig. Blatter Diro. 43, 47 und 50) dem Publico und den Intereffenten biermit befannt gemacht mirb.

Meserit, ben 30. October 1816.

Do drugiey Licytacyi i stanowczego przysądzenia Domu do pozostałości zmarłego Sędziego mieyskiego Dawida Roestel należnego, tu w Międzyrzeczu na przedmieściu Broieckim pod Nrem. 281 sytuowanego, na 820 Tal. 22 dgr. otaxowanego, za który przez Jakuba Jokisch Obywatela i Sukiennike mieyscowego na Terminie pierwszem ofiarowano tylko Tal. 600, wyznacza się przed podpisanem Notaryuszem iako Delegowanem Termin na dzień 10. Grudnia r. b. w Domu pozostałości Dawida Roestla w Miedzyrzeczu na przedmieściu Broieckim pod liczba 281. o godzinie otey zrana; o którem Publiczność i Interessentów z odwołaniem się do pierwszych Obwieszczeń z dnia 16go. Września r. b. (Dzienn. Intellig. Nro. 43, 47, 50) nieyszem zawiadomia sie.

Międzyrzecz, dnia 30. Paździer-

nika r. 1816.

Ronigl. Preuß. Motariate = Amt Meferiger Rreifes im Großherzogthum Pofen. J. v. Wroński.

#### WYCIAG.

Pisarz Trybunału Cywilnego Departamentu Bydgoskiego.

Podaie ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż wskutku dopełnioney ad Art. 675 Kodexu postep. cywil. na Wm. Ferdynandzie Baronie Hagen maietności Rojewa Dziedzicu z mięszkania swego teraznieyszego niewiadomym tradycyi w dniach 30. i 31. Październ. r. 1816 po zachowanych przy wręczeniu formalnościach artykułu 69. Nr. 8. tegoż Kodexu na mocy zapadlego w Trybanale cywilnym pierwszéy Instancyi Dptu. Bydgoskiego w Wydziale I. wyroku z dnia 16go Września r. 1816 pomimo oppozycyi ji appellacyi prowizye od zahypotekowanego na pomienionéy maietności 10,000 Talerów kapitału od r. 1803 zaległe przysadzającego, taż majętność Rojewska w powiecie Inowrocławskim, Departamencie Bydgoskim leżąca składająca się z wsiów folwarcznych Rojewa i Wybranowa, tudzież z przyległych do folwarku Rojewa hollendrów czynsz i robocizne tamże oddaiacych, iako to: Sanddorff, Altendorff, Neudorff, Kaczkowerdorff i Kolonii Rojewskiey niemniey z wszelkiemi innemi przyległościami i przynależytościami prawami i obowiązkami do niey przywiązanemi iakie są lub bydź moga, z dwiema wiatrakami, z propinacya, inwentarzami gruntowi koniecznie służącemi i iakowemi bądź innemi wszystkiemi użytkami przez publiczną licytacya w Trybunale Cywilnym I. Instancyi Deptu. Bydgoskiego przedana zostanie na domaganie się Wgo. Andrzeja Łanowskiego Konserwatora hypotek Deptu. Bydgoskiego w domu na przedmieściu Gdańskiem w Bydgoszczy pod Nrem. 26 mieszkanie właściwe i do ninieyszego obrane maiacego, za którego w tym przedmiocie Patron przy pomienionym Trybunale Ur. Szepke w domu swym na przedmieściu Poznańskiem w Bydgoszczy pod Nrem. 37 mieszkający stawa i z powodu braku przedmiotu ruchomego, z któregoby wspómniony W. Łanowski realny 10,000 Talerów kapitału dobra te ciążącego wierzyciel w prowizyach od roku 1803 niezapłacony i ani wskutek Edyktu Nayiaśnieyszego Pana z dnja 15go Maja r. 1815 takowych od Bożego Narodzenia r. 1814 w całości odzyskać niemogacy zaspokoienia swego, iak w takim razie z prawa wypada, mógł poszukiwać, przedaż ninieyszą popiera.

Pomienione dobra Rojewskie wydzierzawione są publicznie w Trybunale Cywilnym Bydgoskim na trzy lata, to iest: od S. Janá r. 1816 aż dotąd w roku 1819 i to na dwie części, z których iędnę, iako to wieś Rojewo z przyległemi hollendrami Sanddorff, Altendorff, Neudorff, Kaczkowerdorff i kolonią Rojewską wraz z wszelkiemi do téy części przywiązanemi użytkami, która na wschód z Płąkowkiem, na zachód z Lelechlinem, na południe z Topolą, a na północ z hollendrami Osiek graniczy dzierzawnie posiada Andrzey Łmowski Konserwator hypotek Dptu. Bydgoskiego i płaci z niey rocznie w dwóch ratach Złotych polsk. 20,020

Dzierzawy; drugą zaś część, to iest: wieś Wybranowo z przyległemi do niey użytkami wszelkiemi, która na wschód i południe z Sciborzem, na zachód z Łąciżynem, a na północ z Liszkowem graniczy Ur. Łukasz Karłowski ma w dzierzawney possessyi i płaci roczney dzierzawy w połowicznych ratach 10,700 Złotych polsk.

Użytki tév maietności całéy są następujące w krótkości wymienione: Wies Rojewo, w którey iest folwark dworski z dworem starym mięszkalnym i z wszelkiém zabudowaniem gospodarskiém i spichlerzem ma sześciu gospodarzy, z których trzey posiadają gruntowy inwentarz i robią 3 dni bydłem i 3 dni reczną w tydzień, a inni trzey robią 3 dni bydłem i I dzień ręczną w tydzień. Oprócz tego iest czterech Komorników i cztery Komornice odbywaiacych robocizne dworowi; tudzież gościniec z staynia wiezdna na trakcie Toruńskim, którego gościnny robocizne zaprzeżna i reczna odrabia i czynsz płaci; Kowal we wsi; wiatrak, zktórego młynarz pacht do dworu opłaca, wszystko onemuż bezpłatnie mele i zaciąg umowiony odrabia; browar z potrzebnemi statkami i narzędziami starczący piwo na całe dobra, lecz potrzebnie tak iak i dwor i wiatrak nagłey reparacyi. Wysiewu oziminnego na tym folwarku iest teraz 157 szeffli pszenicy i 282 szefli żyta miary Berlińskiey; pastwisko wspólne iest z hollendrami Sanddorff iedno, a reszta wpolu po rożnych małych mieyseach; łak plus-minus sprząta się 60 fur parokonnych z łak błotnych. Owczarz ma 400 sztuk gromady i płaci po 2 1/2 Złot. od sztuki; żywego inwentarza gruntowego iest 8 koni, 16 wołów, 2 krowy, świń i prosiat pospół 25 sztuk i różne gospodarskie sprzety potrzebne. Ogrody sa dwa, ieden warzywczy, drugi różném owocowem z dziczałem drzewem zarosły, wśród którego iest mała stara drewniana spustoszona i od dawna nie używana do niczego Kapliczka. Z téy wsi płaci się podatku do skarbu publicznego przez Dominium 250 Tal. 18 dgr. i meszne Kościołowi Płonkowskiemu. Do téy wsi, iak się wyż nadmieniło, należa następujące hollendry, iako to: 1.) Kolonia Kojewska, gdzie iest 4 zagródników czynsz dworowi płacacych i ręczną robotę odrabiających, tudzież karczmarz czynszownik i do odbycia 3 dróg do Bydgoszczy lub Torunia obowiązany. 2.) Altendorff, która to wieś ogólnie płaci dwiema ratami czynszu 180 Tal. 8 dgr. 3.) Neudorff płacaca rocznego czynszu 170 Tal. 4.) Kaczkowerdorff placaca rocznie czyńszu 150 Tal. 5.) Kolonia Sanddorff płacaca rocznie czynszu 41 Tal. 16 dgr. i 20 gr. pol. oprócz tego mająca liczbę dni wyznaczonych do wożenia mierzwy, drzewa do dworu na opał i do recznéy robocizny. Rzeczone dopiero ad 2dum, 3um et 4m wyrobne wsie czyli hollendry pański trunek za łasztówką obowiązani szynkować, wszystkę mierzwę z folwarku Rojewa wywieść, całe pole tamże iarzynne posiec i wszystkę pszenice i żyto z niego na przeday do Torunia lub

Bydgoszczy wywieść; tudzież 80 fur drzewa źwieść, łąkę w gaiu (tak nazwane krzewiny) posiec i siano do Rojewa zwieść; podczas tych robot dostaią ustanowione piwo. — Wieś Wybranowo, w którey iest folwark dworski z wszelkiém zabudowaniem gospodarskiém i spichlerzem, ma dwóch gospodarzy w tydzień po 3 dni zaprzęgiem i dwa dni ręczną robiących; karczmarza szynkuiącego pański trunek robiącego dwa dni bydłem; czterech komorników i cztery komornice podług zwyczaiu robiących; ieden wiatrak, którego młynarz do dworu bez miary wszystke mele i pacht płaci; dwa ogrody warzywne; łąki smużne, z których 35 fur siana plus - minus czterokonnych się sprząta. Wysiewu oziminnego na tym folwarku iest 119 korcy pszenicy i 273 korce żyta miary Toruńskiey. Oprócz sprzętów gospodarskich inwentarza żywego gruntowego na tym folwarku iest 8 koni 16 wołów, świn i prosiąt sztuk 20. — Podatku do skarbu publicznego wieś ta przez dominium opłaca 437 Złt. pol.

Tak folwark Rojewo iako i Wybranowo maią grunta dobre Kuiawskie; leżą od powiatowego miasta Inowracławia o I 1/2 mile, od miasta Gniewkowa o I milę odległości. — W Roku 1793 maiętność cała Rojewska w ogólności, gdy w dobrym swym zostawała stanie, była przez Dyrekcyą Landszaftową swego obwodu na summę 103,115 Talerów 4 dgr. 8 den. otaxowaną.

Kopią wyż allegowanego protokułu Tradycyi przez Komornika przy Trybunale pomienionym Ur. Dydynskiego uskutecznionego zostawiono podług prawa iednę na gruncie w głowném dóbr tych mieyscu w Rojewie na drzwiach przybita, drugą woytowi gminy sąsiedzkiey w Liszkowie i resp. dóbr Liszkowskich dziedzicowi W. Jozefowi Mieczkowskiemu. trzecią Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Inowracławskiego w Osobie Ur. Kochanowskiego, a to wszystko w dniu 31. Października r. 1816; czwarta zaś ad articulum 69. Kod. postęp. cywiln. Nr. 3. W. Prokuratorowi Królewsk, przy Trybunale cywiln, w Bydgoszczy w dniu 2gim Listopada r. 1816; a piata w tymże samym dniu na drzwiach głownych Trybunału Cywilnego Dptu. Bydgoskiego przybito, iak to wszystko z zaświadczenia na oryginalnym protokule tradycyi przez instrumentującego Komornika wychodzi. - Poczem wspómnione zaaresztowanie w biórze hypotek w dniu 6tym Listopada r. 1816, a w biórze Pisarza Trybunału Cywiln. w Bydgoszczy w dniu 12. L stopada r. 1816 zapisano. Tak więc pierwsza publikacya ninieyszéy przedaży publicznéy odbędzie się w tymże Trybu. nale cywilnym na posiedzeniu w domu na ulicy długiey w Bydgoszczy pod Nrem, 150. w dniu 8ym Stycznia r. 1817. rano o godzinie 10tey.

(podpisano) Rakowski.

Uwiadomiam wszystkich których to interessować może, iż Wgo Woyciecha Lutomskiego ustanowiłem, wprzód Go sobie uprosiwszy, generalnym Plenipotentem, a zatem w wszystkich moich Interessach, raczy się każdy wprost do niego udawać do Rusocina pod Szremem. Akta Wgo. Dobielinskiego Notaryusza przekonają o tém co mowię dostateczniey.

Działo się w Tworkowie dnia 25. Listopada 1816 roku.

B. Milaczewski.

Theater = Muzeige.

Sonntag, den isten December 1816; Fanchon, das Leiermadchen, Baudes ville in 3 Abtheilungen, von Kotzebue. Musik von Himmel. Beschung: Fanchon, Madam Moser. Eduard, Herr Fabrizius. Saint Bal, Herr Müller. Abbe de Laistaignant, Herr Meixner. Martin Tapezier, Carl Dobbelin.

Ein junger Mensch von guter Erziehung, mit gehörigen Schulkenntnissen in der tateinischen und polnischen Sprache, der Lust hat die Apotheker = Kunft zu erlernen, kann sich zur Annahme bei Unterzeichnetem in der Stadt Samter melden.

3. Granenthal, Ronigl. privilegirter Apothefer.

Podpisany rekommanduie się Przeświet. Publiczności, iako doskonale znający podług naynowszych mod, kunsztu Krawiecczyzny męskiey, mieszkający w Inowracławiu Nro. 249. Markus Szeremski.

Un zeige. Das Zeitungs = Bureau fagt, wo ein kleines Forto = piano zu ver= miethen ift.

Hollandische Spaconthen Zwiebeln find zu haben unter Dr. 93 am Markt.

Betreibe : Preis in Pofen am 27. November.

Der Korzec Weizen 41 bis 48 Fl. Roggen 26 Fl. 15 pgr. bis 28 Fl. 15 pgr. Gerste 13 Fl. 15 pgr. bis 14 Fl. 15 pgr. Nafer 10 Fl. bis 11 Fl. Buchweitzen

12 Fl. bis 13 Fl. Erbsen 16 Fl. bis 18 Fl. Aartoffeln 5 Fl. bis 6 Fl. Der Centener Stroft 4 Fl. 15 pgr. bis 5 Fl. 15 pgr. Der Centuer Neu 5 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 11 Fl. bis 12 Fl.

Getreide : Preis in Frauftadt am 21. Rovember.

Der Rorzec Weizen 59 Fl. Moggen 36 Fl. Gerste 17 fl. 15 pgr. Hafer 13 Fl. Erbsen 25 Fl. hierse 31 Fl. heibekorn 18 fl. Weiße Bohnen 60 fl. Kartoffeln 8 fl. Der Centner Hen 4 fl. Das Schock Stroh 18 fl. Der Schessel Hopfen 20 fl.

Um 25. November.

Der Korzec Waizen 59 Fl. Moggen 39 Fl. 7 pgr. Gerste 19 Fl. 10 pgr. Hafer 13 Fl. Erbsen 29 Fl. 10 pgr. Hierse 32 Fl. Heibekorn 19 Fl. Weiße Bohnen 59 Fl. Kartoffeln 8 Fl. 15 pgr. Hopfen 20 Fl. Der Ceutner Heu 4 Fl. Das Schock Stroh 18 Fl.